anarchesmi 668 1209

#### Propaganda des individualistischen Anarchismus in deutscher Sprache.

Siebentes heft.

# Die Cyrannei der Sozialdemokratie.

Von

Saint-Georges de Bouhélier.

Autorifierte Ueberfetung von John Senry Maday.

Erstes bis fünftes Causend.

Breis 10 Bfennig.

Bernhard Zad's Berlag. Treptow bei Berlin 1909.

#### Eine neue Druckart.

Diese Broschüre ist gebruckt nach einem Verfahren, bas sein Ersinber, Benj. R. Tucker, ber Herausgeber ber individualistisch-anarchistischen Zeitschrift "Liberty" in New York, seit bem Jahre 1894 zu seiner und seiner Leser Befriedigung anwendet, und selbst folgendermaßen beschreibt:

"Die von Liberty adoptierte typographische Reform besteht in der Abschaffung des unter den Buchdruckern als "Ausschließen" bekannten Bersahrens. Unter diesem neuen System braucht der Setzer, wenn er an das Ende einer Zeile kommt und sindet, daß kein Raum mehr für ein weiteres Wort oder eine Silbe vorhanden ist, die Zeile nicht, wie seither, durch Erweiterung des Zwischenraumes zwischen den einzelnen Worten auszusperren, sondern er füllt den sehlenden Raum einsach mit lleinen Metallstücken, Quadrate genannt, aus, ohne den ursprünglichen Ausschluß zu verändern. Als Folge hiervon zeigt der Lesessteff an der rechten Seite nicht einen so geraden Rand, wie an der linken Seite.

Acfthetisch ift das neue Verfahren ein Fortschritt, denn alle Ungleichheit in dem Raum zwischen den Worten irgend einer Zeile oder zweier unterein= ander stehenden Zeilen wird beseitigt. Dadurch, daß der Abstand zwischen den Worten in allen Teilen des Sates unverändert gleichmäßig bleibt, bietet dieser für das Auge ein gefälliges Bild und erleichtert die Arbeit des Lesens.

Dekonomisch ist die neue Methode vorteilhaft, da sie bedeutend billiger ist, indem nahezu dreißig Prozent an den Saykosten gespart werden, und da sie die Arbeit des Sehens vereinfacht und es ungelernten Arbeitern ermöglicht, die Stelle von gesernten Arbeitern einzunchmen. Das neue Versahren ist ebensowohl anwendbar für Buch- wie für Zeitungs-Druck und es bedarf keines Kapitals zu seiner Adoptierung."

# **Ansprache** an alle Freunde der Freibeit.

Seit einer geraumen Anzahl von Jahren suchen einige individualistische Anarschisten beutscher Sprache für ihre Weltauschauung burch Herausgabe geeigneter Flugsschriften zu wirken.

Sie haben es bisher verschmäht, sich durch Bitten um "freiwillige Beiträge" bie auf ihnen lastende Arbeit zu erleichtern.

Sie tun es auch jett nicht.

Die Absicht jedoch, wie der Bunsch, sowohl ihre bisherigen Beröffentlichungen in neuer, einheitlicher Form erscheinen zu sehen, wie auch sie energisch weiterzuführen, läßt sie sich mit dieser Ansprache an Alle wenden, von denen sie Interesse und Liebe für ihre Sache erhossen dürsen: möglichst viele ihrer Flugschriften zu erwerben und, was wichtiger ist, sie zweckmäßig zu verteilen.

Für jeden eingehenden Beitrag wird das entsprechende Acquivalent geliefert: für jede zehn Pfennige ein Heft. Wer z. B. drei Mark einsendet, erhält dreißig Hefte, deren Wahl ihm freisteht.

Mehr und mehr scheiben sich in ber großen sozialen Bewegung unserer Zeit die zwei Richtungen der Autorität und der Freiheit. Auf dem äußersten Flügel der letzteren stehen die individualistischen Anarchisten. Sie allein haben die letzten Konssequenzen der Freiheit gezogen. Wie sie es getan, ersehe man aus ihren Schriften.

Man höre sie, damit man sie endlich verstehe!

Alle Antworten auf diese Ansprache find zu richten an

B. Zack, Creptow bei Berlin.
Kietholzstraße 186.

Diese Abhandlung erschien als Leitartikel in Nr. 3595 des zehnten Sahrgangs der Pariser Zeitung "L'AURORE" vom 25. August 1907 gelegentlich des Stuttgarter sozials demokratischen Kongresses unter dem Titel: "A Propos de Stuttgart."

Sie könnte ebenso gut nach jedem anderen sozialdemoskratischen Kongreß geschrieben sein und behält ihre Besteutung heute wie gestern, und — aller Voraussicht nach — auch noch für die nächste Zukunft.

Der Ueberseter.

## Die Cyrannei der Sozialdemokratie.

Von Saint-Georges de Bouhélier.

Stuttgart ift zur Zeit der Schauplatz feierlicher Sitzungen, auf denen man Gelegenheit hat, die Urt und Weise zu beobachten, in der die Fundamente einer Weltanschauung Es ift seltsam, daß in demselben Augenblick, aeleat werden. in dem die katholische Disziplin fällt und in der Auflösung begriffen ist, eine andere Disziplin in Erscheinung tritt, gleich kleinlich und gleich gallig. Denn mehr noch als in Amfter= dam und auf den früheren sozialistischen Rongressen zeigt sich in Stuttgart eine tadelfüchtige und fast wahnsinnige Leidenschaft der Unterwerfung. Nicht Alle, die es wünschen. sind willkommen, und man wird der Zulassung nur für würdig befunden, wenn man organisiert ist. Bereits sind weitgehende Ausschließungen vorgenommen worden, gegen die es keine Berufung gibt, und der Vorwurf der Rekerei bedroht Jeden . . .

Diese Vorgänge sind nicht sehr anmutend. Selbst Denen, welche gleich mir im Sozialismus, und vor Allem, um es zu sagen, in dem Proletariat den stärksten Rückhalt für die Zukunft unseres Zusammenschlusses sehen, machen unsere Organisierten ihre Partei nicht sehr anziehend.

Sie können, indem sie uns sogar das Recht des Denkens nehmen, kaum auf den Beifall Derer hoffen, die ihre Ehre grade im Denken finden. Ihr erster Schritt in der Expropriation ist die Beschlagnahme der Intelligenz. Ich zweisle, ob, als Endresultat hiervon, das Talent mit ihnen

gehen wird . . . . . . . . Es scheint mir nicht, daß irgend= welche wertvolle Kraft Lust verspüren wird, ihre innere Frei= heit durch die Masse lahm gelegt zu sehen.

Denn Eines ist sicher: hier kann Reiner jemals den Un= spruch erheben, die Oberhand zu erlangen. Rein Mensch hat irgendwelche Bedeutung, der für sich denkt; er findet sich bald völlig allein mit sich. Originalität erregt Verdacht, beraubt sich selbst der Macht; macht sich unmöglich. Wenn Du nicht mit dem Haufen gehen willst, wird dir Ehrlosigkeit vor= geworfen. Denn hier gibt es keine Wahrheit, außer der von Föderationen oder Romitees, nationalen oder anderen, aner= Bedenke überdies, daß in dieser Partei die Anführer selbst unter allgemeine Kontrolle gestellt sind, und daß sie dich weniger leiten, als du sie. Du, die zahllose Masse, die ungeheure Anonymität, das veränderliche und flutende Geheimnis der hadernden Versammlungsfäle. Du hast die Herrschaft von Jaures und Bebel, und, statt daß der Weise für den Unwissenden denkt, stellt sich die unermekliche Albernheit der fanatischen und ungebildeten Masse an die Stelle des Klugen, und legt sich über ihn. Gibt es einen bejammernswerteren Anblick, einen, der peinlicher wirkt, als den, solche Geister im Zustand der Sklaverei zu sehen? Jaures' Widerruf — erzwungen durch die Abstimmung, feine Ueberzeugung abzuleugnen und Brinzipien anzuerkennen, die gegen seine eigenen sind, welche Quelle der Erniedrigung muß das für diesen herrlichen Inrischen Dichter sein! Wird nicht die heiligste Freiheit des Menschen so geschändet? Und welcher Inrannei habt Ihr Euch selbst unterworfen, daß Ihr Euch so Eurer königlichen Mitgift entäußert und Euch zu solchen Bosen feierlicher Anbetung erniedriat! . .

In dem engen Zirkel der Föderationen hält Reiner seinen Willen intakt und kein Individuum hat das Recht für seine eigenen Ueberzeugungen einzutreten: wenn es im

Begriff ist, sich zu erheben, um seinem Wunsche Ausdruck zu verleihen, nimmt ihn, so zu sagen, der schreckliche und dunkle Parteigeist beim Arm, und neun unter zehn Malen ist es gezwungen, seinen Sit unter der Drohung der Ketzerei wieder einzunehmen. Die "wechselnde Unsehlbarkeit" der Doktrin läßt keine Initiative zu und kein Entrinnen; im gegebenen Augenblick mußt Du so oder so handeln, und die einzige Entscheidung, die fällt, ist Sache des Edikts. Wahrshaftig, es hat keinen Iweck diese oder jene Angelegenheit mit sich selbst zu diskutieren: prüse die Resolutionen der letzen Kongresse; dort wirst Du deine Besehle sinden, und Du wirst ihnen solgen. Nimm sie an ohne jedes Wenn oder Aber; das ist der einzige orthodoge Lauf — bis zum nächsten Kongreß.

Nächstes Jahr mag es verächtlich und unwürdig sein, ihm zu folgen. Was heute als seststehend gelehrt wird, ist nicht absolut. Was sagst du? Daß du ein Patriot bist? Und dis wann? Noch ist die Partei patriotisch. Aber laß sie, durch offizielle Abstimmung, aushören, es zu sein und du darst nicht länger patriotisch sein! . . .

In Fragen, die heute noch unter Diskussion stehen, darst Du deiner eigenen Ueberzeugung solgen; aber sobald die Doktrin des Kongresses formuliert ist, hast Du kein Recht mehr, nach einer anderen zu handeln. Indessen, nichts ist unheilbar und da die Partei ihre Ansicht über Alles ändert, steht es Iedermann frei, zu hoffen, daß ein Wechsel eine Ausssöhnung herbeisühren kann. Aber für den Augenblick hast Du zu gehorchen. Wer sich unter die herrschende Idee beugt, ist nie im Unrecht, und ein Rechtdenkender der, welcher sich, statt sich selbst auf seine eigene Art und Weise zu führen, mit der Partei in Uebereinstimmung erklärt. Ueberall stellt sich die Partei an deine Stelle. In der Frage ob Gott oder Baterland; in der des Täglichen oder des Außergewöhnslichen; in den Angelegenheiten privater Natur und des

häuslichen Lebens; in denen der Löhne, der Arbeits= kontrakte, in den nationalen oder internationalen Angelegen= heiten — überall. In allen hat die Partei ihre eigenen Ansichten, die sie uns aufzwängt, und ihre Prinzipien allein sind gut. Außerhalb der Partei ist Alles gottlos und abscheulich. Das ist in Wahrheit das allgemeine Empfinden unter den Organisierten.

Ich weik wohl, was sie sagen: "Wir wünschen das Individuum nicht zu versklaven, sondern im Gegenteil es au befreien." In der Iwischenzeit nehmt ihr ihm sein erstes Besiktum — sein Recht zu denken. Jenen geheimnifvollen, munderbaren, unerschöpflichen Schak; ihn, den weder Berfolgungen noch Elend noch die schwersten Schicksalsschläge vermindern: der aus dem schmukigen und jammervollen Bettler, wenn er sich nur seiner geistigen Gesundheit bewuft ift, einen adeligen Helden und den königlichsten der Rönige macht — diesen Schatz stehlt Ihr Jedem, der sich Euch eint! So ift der Mensch, der aus Eurer "Unabhängigkeit" hervor= geht. Und es ist nicht ohne Gefahr, sich ihr zu entziehen! Nun wohl: ich sehe darin eine ungeheure Gefahr für die Menschheit. Ihr habt eine neue Autorität geschaffen, und organisiert — mit schönen Bhrasen über gesunde Befreiung auf den Lippen — die tiefste aller Sklavereien. Unter dem Bormand, Euch felbst zu befreien, beginnt Ihr einen Feld= zug gegen den Staat, aber unter den Befehlen einer Bartei, die dem Individuum feindlicher ift, als irgend ein Staat. Bu Gunsten unserer Wünsche nach Freiheit arbeitet Ihr an der Wiederherstellung eines Systems der Verdunkelung. Ihr beklagt Euch über Tyrannen und Unterdrückungen und Religionen, und mit den wankelmütigen Irrtümern Eurer Masse setz Ihr selbst Euren tätigen und veränderlichen Dogmatismus ins Werk. Schöpft Ihr aus der Wahrheit der Großen Eure Begriffe und Gure Prinzipien? Nein, sondern aus dem Consensium Omnium. Für Euch sind

Individuen nur Objekte des Verdachtes. Intelligenz ist Euch unbehaglich. Sie erweckt die Fassungskraft, und leidet darunter. Seid überzeugt, daß wirkliche Begabung seltener und seltener zu Euch kommen wird. Denn Eure ganze Institution ist ihr seindlich. Eure Komitees und Kongresse sinnen auf ihren Untergang. Was Ihr wollt, das sind sanatische Sklaven, nicht franke und freie Denker.

Dies allein genügt, um aus Eurem Sozialismus eine Doktrin zu machen, verhängnisvoll dem Geiste und von dem Grund aus entgegengesett dem, was wir wollen. Denn was erstreben wir, als die Vervollkommnung der Menschen? Bewassnet mit der Macht der Bannfluchs und bereit, zu den Methoden der Gewalt seine Zuflucht zu nehmen; fähig den Menschen mit eisernen Reisen zu binden; seindlich seiner Offenherzigkeit und seiner Freiheit — ist Euer Sozialismus höchst abstoßend und erscheint wie ein Rückschritt.

Ich weiß wohl, daß nichts Großes durch Auseinandersprengung erreicht werden kann. Und die Organisation des Proletariats ist eine wunderbare Sache. Aber das Proletariat muß dabei nicht erdrosselt werden. Und nichts ist leichter, als Menschen zu leiten, die Ihr einmal von der Pssicht der Unterwersung überzeugt habt. Die Frage ist nur, ob es heilsam ist. Ich sür mein Teil bekenne, daß ich es ernstlich bezweisle. Ich glaube, daß wir, weit entsernt davon den Menschen zu unterwersen, für seine Besreiung arbeiten sollten — für seine moralische Besreiung sogar mehr noch als für seine politische. Wir müssen kämpsen gegen die Knechtschaft. Die Welt wird nur von Ienen gerettet werden, denen es gelingt, den Menschen zu erheben und ihn mit einem Gesühl seiner Größe zu erfüllen.

# Die Anarchisten.

Rulturgemälbe aus bem Ende bes XIX. Sahrhunderts

naa

#### John Henry Mackay.

Bernhard Zad's Berlag, Treptow bei Berlin.

Definitive Ausgabe. Achtes Taufend. Breis 3 Mark, gebunden 4 Mark.

Ginzig in seiner Art gibt dieses Werk von ganz neuem und ungewohntem Standpunkt aus Aufschluß über die Bewegung bes Anarchismus. Ammer und immer wieder genannt, lenkt fich ihm das allgemeine Intereffe fletig und ficher zu in bem Dage, wie bie in ihm nicbergelegten Anfichten an Ausbreitung und Berftandnis gewinnen.

## Stimmen der Geffentlichkeit.

Deutschland. Madays Bert gehört zu ben bedeutenoften, die uns feit Sahren durch die Sande gegangen find.

vie Hände gegangen sind. "Wähler", Leipzig. Ein Kulturgemälde, das dauernden Wert hat. "Bolkswohl", Dresden. "Die Anarchisten" sind mit außergewöhnlicher Kraft der Sprache, mit plastischer Anichaulichfeit und wundervoller Stimmungsmalerei geschrieben.

"Nenefte Nachrichten", Berlin. Das Werf eines mahrhaft genialen Dichters. "Boliswille", Hannover. "Beobachter", Chemnit.

Eine künstlerische Leistung ersten Ranges. "Bevbachter", Chemnit. Man wird nicht umhin können, in dem Buch ein herrliches Kunstwert zu sehen, bas weit mehr Wert befigt, als ein Zeitbokument. — Das Wert eines geseiteten, fcharf und ficher blidenden Beiftes. "Die Gefellichaft", Leipzig.

Defterreich. Gin Buch, welches wieder einmal eine wirklich bedeutsame Erscheinung

genannt werden muß. "Deutsche Borte", Bien.
Maday arbeitet seit Jahren mit unbesieglicher Ausdauer und seltenem Mnt sür die heilige Sache der Freiheit. Die "Anarchisten" haben in Deutschland berechtigtes Ausselen hervorgerufen. Man stannt über das dem Werke zu grunde liegende, eindringliche Studium, man ist verblissft über die geradezu einzig dastehende Verwegenheit, in der der Autor sein Thema hlakteat und vergliedert Thema bloglegt und zergliedert. "Familienbibliothet", Wien.

Schweig. Ein Bert, bas dauernden, fulturgeschichtlichen Bert befigt. Das Bange ift ein groß angelegtes Gemalbe ber fozialen Bewegung der Gegenwart.

"National-Reitung", Bafel.

Amerita. Wie immer man den von Maday verbreiteten Anichanungen gegenüber stehen mag, immer wird man zugeben müffen, daß der Berfasser von "Sturm" und "Die Anarchisten" eine geniale und originelle Perfönlichkeit ist. "Herald", Wilwantee.

Auch aus diesem Buche spricht, obwohl es in Prosa geschrieben ift, ber Dichter und zwar ber Dichter, ber mit warmem Herzen und glühender Phantasie eruft nach Bahrheit ringt, für Recht fich begeiftert, ben Unterbrudten ein gurfprecher fein will und ben Unterbrudern ein iconungslofer Untlager voll heiligen Grimmes ift.

"Breidenker", Milwantee. "Hreidenker", Milwantee. schrieben wurden. Und sie sind ein großes Buch. Ich kann meine Gefühle sur das Buch und seinen Berfasser mit den Worten bezeichnen: "Mas er geschessen ist.

"Bas er geschaffen ist ein Ebelstein, Drin blipen Strahlen für die Ewigkeit." "Liberth", Boston.

Bu beziehen burch jede Buchhandlung, sowie burch ben Berlag B. Rack, Treptow bei Berlin, Riefholgstraße 186.

# Die Weltanschauung

## des individualistischen Anarchismus.

Als Ginführung für beutsche Leser seien bie folgenben Schriften empfohlen:

- MagStirner, Der Einzige und sein Eigentum. Dritte Auflage. Leipzig 1901.

  4 Mf. Reclams Universalbibliothek 80 Af.
- -- Aleinere Schriften und Entgegnungen auf die Kritik seines Werkes: "Der Einzige und sein Eigentum". Aus den Jahren 1842—47. Herausgegeben von John Henry Mackay. Berlin 1898. 2 Mk.
- Bilhelm von humbolbt, Ideen zu einem Bersuche, die Grenzen der Birksamkeit des Staates zu bestimmen. Reclams Universalbibliothek. 40 Bf.
- P. J. Brond hon, Bas ift das Eigentum? ober: Untersuchung über den Ursfprung und die Grundlage bes Rechts und der Herrschaft. Berlin 1896. 80 Bf.
- Rapital und Zing. Die Polemik zwischen Buftiat und Proudhon. Mit einer Sinleitung und in Uebersetzung von Dr. Arthur Mülberger. Jena 1896. 3 Mf. 60 Af.
- John Henry Maday, Die Anarchiften. Kulturgemälbe aus bem Ende des 19. Jahrhunderts. Definitive Ausgabe. Siebentes und achtes Taufend. Berlin 1902. 3 Mf.
- Max Stirner. Sein Leben und sein Werk. Mit 3 Abbildungen, mehreren Kaksimiles und einem Anhang. Berlin 1898. 4 Mf.
- Sturm. (Nevolutionäre und freiheitliche Gedichte). Drittes und viertes Tausend. Berlin 1898. 1 Mf.
- Dr. Arthur Mülberger, Studien über Proudhon. Ein Beitrag zum Berftändnis der fozialen Reform. Stuttgart 1891. 1 Mf. 50 Bf.
- B. J. Broudhon. Leben und Werke. Stuttgart 1899. 2 Mf. 80 Bf.
- Beuj. R. Tuder, Staatsozialismus und Anarchismus: inwieweit sie übereinflimmen und worin sich unterscheiden. 10 Bf.
- Gind Anarchiften Mörder? 10 Bf.
- Der Staat in seiner Beziehung zum Judividuum. Ein Bortrag. 10 Pf. Bas ist Sozialismus? Eine Antwort und eine Definition. 10 Pf.
- Bictor Parros und Sarah E. Solm'es, Die Frauenfrage. Eine Distillion. 20 Bf.
- Stephan Bearl Andrews, Die Wiffenschaft von der Gefellschaft. Berlin 1904. 50 Bf.

Sämtliche Schriften sind -- die meisten auch gebunden — gegen Einsendung des Betrages oder unter Nachnahme durch mich zu beziehen.

Spezial-Forschern steht eine vollständige, im Herbst 1902 in dritter Ausgabe erschienene "Uebersicht über die Literatur des individualistischen Anarchismus", die auch die Schriften in französischer und englischer Sprache umfaßt, kostensrei auf besonderes Berlangen zur Verfügung.

#### B. Zack, Creptow bei Berlin, Kietholzstraße 186.

# Propaganda des individualistischen Anarchismus in deutscher Sprache.

#### Erstes Heft:

#### Staatssozialismus und Anarchismus:

inwieweit sie übereinstimmen und worin sie sich unterscheiben. Von Benj. R. Tucker.

#### Zweites und drittes Beft:

#### Die Frauenfrage.

Eine Diskussion zwischen Viktor Yarros und Sarah E. Holmes.

#### Biertes Beft:

#### Sind Anarchisten Mörder?

Von Benj. R. Tucker.

#### Fünftes Beft:

# Der Staat in seiner Beziehung zum Individuum. Ein Vortrag von Benj. R. Tucker.

#### Sechstes Heft:

#### Was iff Sozialismus?

Eine Antwort und eine Definition von Benj. R. Tucker.

#### Siebentes Beft:

# Die Tyrannei der Sozialdemokratie.

Von Saint-Georges de Bouhélier.

Breis jedes Heftes 10 Bfennig.

Bu beziehen gegen Einsendung bes Betrages (in Freimarken) ober gegen Rachnahme burch ben Berlag

# B. Zack, Creptow bei Berlin, Kiefholzstrasse 186.

ţ.